## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. August 1864.

1. Sierpnia 1864.

(1377)

Rundmadjung.

Mro. 11769. Um bem baufigen Borfommen gefalfcter Legiti= mationefarten gu begegnen, bat bae bobe f. f. Boligei-Minifierium mit dem boben Erlaffe vom 20. Dat 1864 Babl 3349/569 beschloffen, die jest im Umlaufe befindlichen Legitimationefarten einzuziehen und neue Legitimgtionefarten mit veranderter Form herauszugeben.

Die Ausgabe ber neuen Legitimationefarten, melde auf einem narferen Papiere mit lichtgelben Grunde gedruckt und tie Berfonebeidreibung auf ber Rehrseite enthalten merden, beginnt un.

verzüglich.

Die Legitimationefarten ber alteren Form behalten ihre Giltig. feit bie letten Gertember 1864. Bis babin bat jeder Befiger einer noch giltigen Legitimationefarte biefe gegen eine folde Rarte neuer Soim bei ber Pehorde, welche bie Legitimationefarte ausgestellt bat, nach Umfranden mittelft ber politischen Beborte feines gegenwartigen

Aufenthalisortes, ausgutaufden.

Da aber tenjenigen Verfonen, melde noch giltige Legitimatione. farten befigen, nidt jugemuthet merben fann, ben Ctempelbetrag inneitalb ber ursprunglichen Gittigfeitedauer fener Karten nodmale gu erlegen, fo bat bae bote f. f. Sinangministerium gestattet, fur bie nech nicht abgelaufene Giltigkeitetauer folder Legitimationefarten ihren Befgern neue Rarten ungeften pelt gu erfolgen, modann biejer Umfant auf ter Ructieite ber neuen Rarten mit ten Worten "Wegen Umtaufdes fien pelfrei", anetrudlich bemerft merden mird. Bom f. f. Statthaltereis Prafidium.

Lemberg, am 25. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 11769. By zapobiedz czesto zdarzającemu się obiegowi falszywych kart legitymacyjnych, postanowiło wysokie c. k. ministervum policyi reskryptem z dnia 20. maja 1864 r. l. 3349-569 ściągnąć teraz w obiegu będące karty legitymacyjne i wydać nowe w odmiennej formie.

Wydanie nowych kart legitymacyjnych, które drukowane będą na mocniejszym papierze z jasno-żółtem tłem, i zawierać będą na

drugiej stronie opis osoby, nastapi niezwłocznie.

Karty legitymacyjne dawniejszej formy będą jeszcze ważne tylko do ostatniego września 1864 r. Do tego czasu ma każdy posiadacz jeszcze ważnej karty legitymacyjnej zamienić takowe w urzedzie, w którym wystawioną była, na karte nowej formy i postarać sie o to według okoliczności przez przełożony polityczny urząd

swego teraźniejszego miejsca zamieszkania.

Ponieważ jednak nie można żądać, ażeby osoby posiadające jeszcze ważne karty legitymacyjne ponosiły powtórnie koszta stemplowe przed upływem czasu, na który karty te ważnemi być miały, przeto zezwoliło wysokie c. k. ministeryum skarbu, aby posiadaczom takich kart legitymacyjnych na czas, w którym takowe jeszcze wazuemi być miały, wydano nowe karty bez stemplu, w których to razach okoliczność ta na odwrotnej stronie nowych kart, słowami: "Z powodu zamiany, bez stemplu" wyrażona bedzie.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. lipca 1864.

#### Оввъненке.

Ир. 11769. Шобы частом помкланю са фалшованыхъ картъ выказательныхъ (левитимаційныхъ) заповжечи, ржшила кысокам ц. к. Министерім Полицін кысокимъ роспораженьемъ Sh дим 20. Мам 18.4 Ч. 3349/569 стмгияти науоджийн см тенерь въ объеб карты выказательній и выдавати новій карты кыказательній въ зміненомъ кидік.

Выдаванье новыхъ картъ выказательныхъ, котори на мецивинив паперв съ меножовтимъ тломъ печатани и описанье особы на откоротной сторонк содержати бодоть, начи-

Карты выказательній старшой формы бадать ище бажній до последного Вересим 1864. До того чась мае кождый поседатель важной ище карты выказательной кымжимти тою за тако карто новой формы об класти, котора выставила карто выказательною (лебитимаційною), по обстоютельствами черевъ власть политично ского теперашного мастца превыванья.

А понеже отъ тыхъ осокъ, котори важий ище карты выказательній посъдають, неможна требокати, щобы належитость клеймовою (штемплекою) въ часъ первоначальной важности тыхъ картъ ище разъ зложили, вельла высскам ц. к. Министерім финансовъ, на часъ не оуплынявшой ище важности таких картъ выказательныхъ, ихъ посъдателяль новін карты выказательнін безъ клейма (штемплю) выдавати, въ которымъ

то слячаю околичность там на отворотной сторон повых картъ словами "Зъ поводу вымжимим кольне отъ кленма" выразно означена б8де. Отъ ц. к. Намфстинцтва.

Льковъ. дим 25. Липца 1864.

(1374)G d i f t.

Mro. 2209. Bom f. f. Begirfsamte ale Gericht in Kolomyja wird fundgemacht, daß jur Ginbringung der von Heinrich Zadembski miber Johann Hawel mit dem ichiederichterlichen Spruche vom 28. Februar 1864 erfiegten Forberung von 480 fl. oft. 28. fammt ben vom 15. Dezember 1863 bis jur Kapitalszahlung laufenden 5% Binsen und ber gegenwärtig mit 14 fl. 54 fr. öft. Währ. jugesprochenen Erekuzionekosten bie erekutive Feilbiethung ber bem Johann Hawel gehörigen Realität sub Nr. 4942/4 und Nr. top 505,882 in Kolomyja in 3 Terminen, am 16. August 1864, am 30. August 1864 und am 19. Ceptember 1864 jedesmal um 10 Uhr abgehalten werben wird.

Die Ligitagionebedingniffe konnen in ber h. g. Registratur, bann an ben Feilbiethungstagen bei ber Ligitagione = Rommiffion eingefeben

Bon bieser Feilbiethung werden verständigt beide Streittheile und endlich biejenigen, welche seit dem 20. April 1864 in das Grundbuch gelangt find, mittelft des in der Perfon des grn. Advotaten Dr. Rasch bestellten Kurators.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Kołomyja, am 12. Juli 1864.

(1379)

Cobiet. (3)

Mro. 28813. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber Konfurs über bas sammtliche Vermögen bes Lemberger Geschäftsman= nes Wolf Leinwand eröffnet, demgemäß werden fammtliche Glaubiger aufgeforbert, ihre Forderungen mittelft einer Rlage wider ben bestelleten Gantmaffevertreter Landesadvokaten Dr. Rechen in der Praklusivfrist bis Ende November 1864 unter ber Strenge bes §. 89 G. D. anzumelden.

Bur Wahl des definitiven Vermögensverwalters und des Gläu= bigerausschusses wird die Tagfahrt auf den 14. Dezember 1864 um 16 Uhr Bormittags beim Lemberger f. f. Landesgerichte bestimmt.

Lemberg, am 27. Juli 1864.

Edykt. (1380)

Nr. 31071. C. k. sad krajowy lwowski wiadomo czyni niniejszym edyktem Henrykowi Nowakowskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu, jako pan Kazimierz hr. Krasicki pod dniem 11. lipca 1864 l. 31071 przeciw niemu i innym pozew wytoczył o przyznanie własności kaucyi w ilości 7900 zł. z wiekszej sumy 8100 złr.

m. k. za redakcyę czasopisma Goniec złożonej.

Ma zatem niewiadomy z miejsca pobytu Henryk Nowakowski postanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Drowi. Pfeiffer z substytucya p. adwokata Malinowskiego, z którym sprawa wedle przepisów ustawy sądowej przeprowadzoną zostanie, udzielić wszystkie potrzebne prawne wymogi, lub też innego zastępce obrać i wskazać sądowi lub osobiście stanąć, ogółem wszystkie potrzebne wedle prawa kroki poczynić, gdyż w razie przeciwnym wszystkie wypływajace niekorzyści sam sobie przypisze.

Lwów, dnia 19. lipca 1864.

E dykt

Nr. 6430. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem pana Franciszka Chojnackiego z zycia i miejsca pobytu niewiadomego, lub tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że pani Franciszka Lubińska pod dniem 15. czerwca 1864 do I. 6430 o ekstabulacyc kaucyi w ilości 40 duk. za możliwe koszta sporu ustanowionej, w stanie biernym dóbr Czerlennego i Stozka dom. 77. pag. 405. n. 1. intabulowanej, pozew przeciw nim w sadzie tutejszym wniosła, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 6. września 1864 godzinę 10tą z rana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnego pozwanego lub tegoż niewiadomych spadkobierców ustanawia się kuratorem p. adwokata krajowego dr. Regera z zastepstwem p. adwokata krajowego dr. Frenkla i temuz pozew

z załączeniami doręcza się.

Wzywa się oraz p. Franciszka Chojnackiego lub jego niewiadomych spadkobierców, by na powyższym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczących dokumentów i dowodów doręczyli, albo też innego pelnomocnika sądowi wskazali, inaczej howiem wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przypisacby musieli.

Przemyśl, dnia 14. lipca 1864.

(2)

(1383)

### Anndmachung.

Dr. 7279. Zwischen Preußen und Spanien ift ein neuer Poftvertrag abgeschloffen worten, beffen Bestimmungen auch bei den Rorrespondengen aus Defterreich nach Spanien und umgefehrt, infoferne dieselben durch Vermittlung der preußischen Posten befordert werden, in Unwendungen zu kommen haben.

Dieje Bestimmungen find:

Gewöhnliche Briefe konnen bis jum Bestimmungsorte frankirt

ober gang unfrankirt abgefendet werden.

Die Tare für einen frankirten einfachen Brief aus Desterreich nach Cpanien beträgt 30 fr. oft. 28., fur einen unfrankirten Brief aus Cpanien nach Desterreich 40 fr. oft. 28.

In Spanien werden für einen frankirten Brief nach Desterreich 24 Quartos, für einen unfrantirten Brief aus Defterreich 32 Quartos eingehoben.

Das Gewicht eines einfachen Briefes beträgt in Defterreich 1/2 Boll Loth einschließlich, in Spanien 4 Abarmen einschließlich (fast %/20 Loth).

Der Portosat steigt von 1/2 zu 1/2 goth, beziehungsweise von

4 gu 4 Adarmen.

Retommandirte Briefe muffen bei ber Aufgabe frankirt merden. Diefelben unterliegen dem Borto für gewöhnliche Briefe und ber Retommandationegebuhr von 10 Mfr. fur bae Retour=Recepiffe.

Refommanbirte Briefe muffen in ein mit mindeftens gwei Lackffegeln verichlossenes Kreugturert verpact fein, und die Giegel alle Rlappen Des Ruverts faffen. Für einen in Berluft geraihenen refom-maneirten Brief mird bem Absender eine Entschädigung von 21 fl. öfterr. Währ, gezahlt, wenn die Reklamazion innerhalb eines Sahres vom Tage ber Aufgabe bee Briefes gerechnet, eingebracht mirb.

Die mit Marken oder gestempelten Ruverte ungenugent franfirten Briefe morten ale unfrantirte behandelt und ale folche tarirt, jedoch mird ter Beith der verwendeten Marken und der auf den Rus verte enthaltenen Etempel tabei angerechnet, fo, bag nur ter an ber Tare für einen unfrankirten Brief fehlende Betrag von ben Abreffaten einzuheben ift.

Cendungen mit Waarenproben und Muftern muffen bis jum Bestimmungeorte frantirt merten. Die Gefammttare beträgt 30 Atr. bis jum Gewichte von I Boll-Leth.

Ueberschreiten berlei Centungen bas Gewicht von 1 Loth, fo mird die Salfte des für frankirte Briefe festgefesten Porto eingehoben, 3. B. bei bem Genichte gwischen 1 und 11/2 Boll-Loth 45 fr., zwis fchen 11/2 und 2 Boll-Loth 60 fr. u. f. w.

Um der zugestandenen Portoermäßigung theilhaftig ju merben,

burfen Waarenproben

1. feinen Raufwerth haben, und muffen

2. unter Band gelegt oder in einer die leichte Erfennung des Inhaltes gestattenden Weise verpact fein, endlich durfen fie

3. nichts Befchriebenes enthalten, mit Ausnahme bes Beftimmungeortes, ber Bezeichnung bes Abreffaten und ber Bohnungeangabe, ter Fabrite- oter Sandelszeichen, der Rummern und der Preife, inebesondere tarf benfelben fein Brief beigeschloffen fein ..

Cendungen mit Baarenproben, hinfichtlich melchen bie Bedingung ad 3 nicht erfüllt ift, bie aber boch ben Anforderungen unter 1 und 2 entsprechen, werden wie unfrankirte Briefe behandelt und tarirt.

Gerudte, lithografirte, metallografirte, ober fonft auf mechant: ichem Wege hergestellte, jur Beforderung mit ber Briefpoit geeignete Gegenstände (mit Ausnahme der mit ter Repirmaschine ober mittelft Durchbrudes hergestellten Chriftstude) unterliegen bei ber Berfenbung aus Desterreich nach Spanien dem Borto von 5 fr. o. 2B. für je 1/2 Boll-Loth, menn fie

1) bis jum Bestimmungsorte frankirt find,

2) bie Berpadung unter Band ober in einer Die leichte Erfennung bes Inhaltes gestattenden Beife erfolgt, und

3) die verfendeten Begenftande nichts Gefdriebenes, auch feine handschriftliche Biffer, fein handschriftliches Beichen (mit Ausnahme der Bezeichnung des Aldreffaten, des Bestimmungsortes und ber Bohnugeangabe) und feine nach ihrer Bertigung Durch Druck u. f. m. angebrachten Bujage ober Menderungen enthalten.

Sendungen unter Band, welche unfrankirt oder mit Marken unvollständig frankirt aufgegeben werden, ober melde ben sonfigen Berfendungsbedingungen nicht entsprechen, werden gur Beförderung

nicht angenommen.

Rach Spanien türfen nicht eingeführt merben: Schriften gegen bie fatholische Religion, Bucher und Drudfachen in spanischer Eprache, es fet denn, daß fie von den Autoren, welche das Gigen= thumerecht befigen, eingeführt merden. Dasfelte gilt von Rarten und Vildern; Briefe, teren Inhalt in Gold und Gilbermungen, Rleinodien, tofttaren Wegenständen oder in andern ben Bollgebubren unterworfenen Cachen besteht, werden zur Beforderung nicht angenommen.

Rorrespondenzen aus und nach Gibraltar, ben balearischen und fanarifden Injeln und den fpanifchen Befigungen an ber Rortfufte Afrikas (Centa, Melilla. Penon, de Velez de la Gornera, Penon de Alhuzemas) unterliegen benfelben Tar'n und fonstigen Bestimmungen, melde für bie Korrespondenzen aus und nach Spanien felbst festgesett find.

Gewöhnliche Briefe und Kreuzbandsendungen nach ben spanischen Antillen, Cuba, Portorizio und St. Domingo fonnen auf Berlangen der Absender über Spanien und fofort mit spanischen Boftschiffen Beforderung erhalten, retommandirte Briefe burfen nicht angenommen werden.

Derlei Korrefpondengen muffen bei ber Aufgabe in Defterreich bis jum Bestimmungeorte frankirt merden. Das Gesammtporto beträgt: a) bei Briefen nach ben fpanischen Untillen 55 fr. o. 2B. per 1/2 Loth,

b) bei Briefen nach ben spanischen Antillen, welche unfrankirt einlangen 60 fr. per 1/2 goth,

c) bei Rreuzbandsendungen nach ben spanischen Antillen 14 fr. per

21/2 Loth,

d) bei Rreuzbandfentungen von den fpanischen Antillen, welche nur unfranfirt einlangen, merden ebenfalle 14fr. fur 21/2 Loth. Den Beforderungsweg über Spanien ift für die Korrespondenzen nach Cuba (Havanna), Portoriko und St. Domingo febr vortheilhaft. Die vollständig frankirten Briefe aus Spanien werden bas

Stempelzeichen P. D. tragen.

Bon der f. f. galig. Poft=Direfgion.

Lemberg, am 23. Juli 1864.

(1386)Rundmachung.

Mro. 27795. Bur Sicherstellung der Dedftofflieferung im Brzeganer Straffenbaubegirfe und Brzegauer Kreife fur bas Jahr 1865 wird hiemit Die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckitofferforderig besteht, und zwar: Auf der Brzeganer Berbindungestraffe in 5755 Prismen fr. im Fiefalpreise von 22548 Auf ber Bursztyner Berbindungeftraffe in 1870 Prismen

im Fisfalpreise von Bufammen in 7625 Priemen im Fiefalpreife von 27239 45

öfterr. Währ.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber b. v. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23831 fundgemachten Efferts bedingniffe tonnen bei ber betreffenden Rreisbehorde ober bem Brzezaner Straffenbaubezirke eingefehen merden.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Dfferten langftene bis 22. August 1864 bei ter betreffenden Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden unberücksichtigt jurudgestellt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27795. Dla zapewnienia dostawy materyału w Brzeżańskim powiecie drogowym, w obwodzie Brzeżańskim, w roku 1865 rozpisuje się niniej zem pertraktacya ofertowa.

Dostawa materyalu wynosi:

Na Brzeżańskim gościńcu połączenia 5755 pryzmów 7.1. kr. (knpck) w cenie fiskalnej 22548 25 Na Bursztyńskim gościńcu polączenia 1870 pryzm.

w cenie fiskalnej 4691

Razem 7625 pryzmów w cenie fiskalnej 27239

wal. austr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i szczegółowe, jako tez i te, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 roku do 1. 23831 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym lub drogowym w Brzeżanach przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje, w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 22. sierpnia b. r. do przynalcznej władzy

obwodowej.

Pozniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipca 1864.

(1384)Mundmachung. (2)

Nro. 5704. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung im Stanistawower Straffenbaubegirte für das Bermaltungsjahr 1865, mirb hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Dechstoff-Erfordernis besteht:

Auf der Rarpathen-Sauptstraffe in 1080 Prismen im Fiefalpreise von 2331 und auf der Brzeganer Berbindungeftraffe 2318 Prismen im Ristalpreise von 7590

Busammen in 3398 Prismen im Fiskalpreise von 9922

öfterr. Wahr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23831 fundgemachten Dffertbedingniffe fonnen bei der Stanistawower Rreiebehorbe ober tem bortigen Straffenbaubezirte eingesehen werden.

Unternehmungsluftige merden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegien Offerte langftens bis 19. August 1864 bei ber Stanislawower Rreisbehörde ju überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5704. Dla zapewnienia dostawy materyału w Stanisławowskim powiecie drogowym, w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa materyału wynosi:

Na główny gościniec karpacki 1080 pryzmów w cenie fiskalnej 2331 30 na Brzeżański gościniec połączenia 2318 pryzmów

w cenie fiskalnej 7590 80

Razem 3398 pryzmów w cenie fiskalnej 9922 10

wal. austr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i szczegółowe, mianowicie i tc, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 r. l. 23831 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym lub drogowym Stanisławowskim przejrzane.

Przedsiębiorcy zechca swoje, 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do dnia 19. sierpnia b. r. do urzędu obwo-

dowego w Stanisławowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipca 1864.

(1385)Kundmachung.

Mro. 25893. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berschläclung und Schlichtung. in der Brodyer, Vereczko r, Jaworower Straffe im Lemberger Strafenbaubegirte für die Jahre 1865, 1866 und 1867 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diegfällige Dedftofferforbernig te lebt:

1. 3m Lemberger Rreise.

A. Auf ter Brodyer Straffe Ite, 2te, 3te 1/, Meile. fl. 3900 Prismen im Fiefalbetrage von 17679

B. Auf der Vereczkoer Straffe 17te, 18te, 19te, 20te Meile.

2350 Prismen im Fiefalbetrage von 13880

C. Auf der Jaworower Straffe 1te, 2te, 3te, 4te, 5te Meile.

3010 Priemen im Fiefalbetrage von 14007 Bufammen 9260 Priemen und Betrage von 45566

II. Im Przemyśler Kreife.

Auf der Jaworower Straffe 6te, 7te, 8te Meile.

im Fiefalpreise von 8167 78 1282 Prismen

öfterr. Bahr.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit 10% ti= Bem Bubium belegten Offerte langitens bis 22. Angust 1. J. bei ber betreffenden Rreiebehörde zu überreichen.

Tie sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h.
o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertbedingungen tonnen bei ben betreffenden Rreisbehörden oder bem Len.berger Etrassenbaubezirfe eingesehen merden.

Nachträgliche Unbote finden feine Berüchfichtigung. Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 22. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25893. Dia zapewnienia dostawy materyału (wyrobienie, przywóz, stłuczenie i ułożenie) na gościńce Brodecki, Werecki i Jaworowski w powiecie drogowym Lwowskim, na rok 1865, 1866 i 1867 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzebna dostawa materyału wynosi:

I. Wobwodzie Lwowskim.

A. Na gościniec Brodecki: 3900 pryzmów w cenie fiskalnej 17679 B. Na gościniec Werecki:

2350 pryzmów w cenie fiskalnej 13880 C. Na gościniec Jaworowski:

3010 pryzmów w cenie fiskalnej 14007 Razem 9260 pryzmów w cenie fiskalnej 45566 80

II. Wobwodzie Przemyskim.

Na gościniec Jaworowski:

1282 pryzmów w cenie fiskalnej 8167 78

Przedsiębiorcy zechcą swoje, 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 22go sierpnia b. r. do przynależnych urzędów obwodowych.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, jako też i te, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wymienionych urzędów obwodowych i w urzedzie drogowym Lwowskim przejrzane.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co się do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. lipca 1864.

(1398)Kundmachung.

Dr. 491. Bur Vornahme ber Konfervazions - Bauherstellungen am Gebaude bes allgemeinen Rrantenhaufes wird jur hintangabe ber

Maurers, Zimmermanns:, Tischlers, Anstreichers, Schlossers und Klempner-Arbeiten am 5. August 1864 um 9 Uhr Früh eine Actord Berhandlung abgehalten werden.

Unternehmer haben sich mit einem, dem zu unternehmenden Ob-

jekte entsprechenden 10% tigen Badium zu verseben.

Der Kostenüberschlag über die vorzunehmenden Bauherstellungen ist in der Direkzionskanzlei des allgemeinen Krankenhauses einzuseben. Von der Direktion des allgemeinen Krankenhauses. Lemberg, am 30. Juni 1864.

#### (1391)(1) Lizitazione - Kundmachung.

Ueber bie Beräußerung ber gur Konfursmassa bes Szinger Viroljaer Inwohners Salomon Kopes fammt Gattin Hani Kepes geborigen Realitäten, bestehend :

1. aus bem gu Szinger Varolja im Grundb. Prot. Dro. 25 mit Parg. = Nro. 320 bezeichneten inneren Grundftucke von 3,400 Joch mit dem darauf befindlichen

a) großen gut konservirten Wohnhause unter Schindelbach, mit bem Erinkbrunnen auf Bumpen, bann mit Schindeln gedeckter Stallung fir Pferde und Bornvieh,

b) 20 Rlaft. langen, 5 Rlaft. breiten, aus Bruchftein und gebrannten Biegeln erbauten, mit Schindeln gedeckten Fabritegebaude (unter eigenem Parg.-Mro.), worin die mittelft Dampffraft von 10 Pferden bewegliche Spiritusfabrit und Dampfmuhle fich be-

Die Spiritusfabrik ift mit einem Treiblokale, Fabrikapparaten, gußeisernen Schwungrad, Bafferpumpenwert, Brenngefäßen, bie Rohren turchaus von Rupfer verfertiget, der Dampffeffel 22 Fuß lang, 5 Bug breit, mit Gasometer und Sicherheitsventillen versehen; hier befindet fich auch ein zweiter Dampfteffel im brauchbaren, jedoch nicht montirten Zustande. In tem Mühlgehäuse die Mühle auf 3 Gange, mit Transmiffioneradern, feidenen Gieben, überhaupt mit allen Mahl= und Pittelapparaten im guten Buftande, mit einem Bohnhause für ben Muller und Fabriteaufscher auf Steinfundament unter Schindelbach, bann 2 Biehmaftstallungen mit Lutterbehalter. a) und b) angeschätt auf 64420 fl. öft. 28., aber separat verfäuslich.

2 Aus dem a) unter Parg.-Mro 27, Saus-Mro. 218 bestehenden 1,575 Kurialgrunde, mit tem barauf befindlichen Wohnhause fur Gefinde unter Schindeldach, dann mit bem hier befindlichen Borftenviehftalle, Schopfen, Ruturugbehälter, Biebftalle, aus ber gang neu erbauten 12 Rlafter langen, 9 Rlafter breiten Scheuer auf Steinfundament, oben mit Schüttboden, unter Schindelbach, b) bann aus unter Parz.Nro. 1053, 1015, 1141, 1250, 1466, 1635, 1646, 1692, 2056, 2212, 2256, 3777, 2782, 2788, 2796, 2802, 2836 & 1280, zusammen 64 Joch betragenden, separat verkäuflichen Acter- und Wiesengrunden im

Schähungewerthe von 8180 fl. oft. 2B., enelich

3) aus der in der Ortschaft Illoba befindlichen gemauerten 2gangigen oberschlächtigen Kornmuble mit Bafferleitung und Bebre, angeschätzt auf 1200 fl.

Bur beschlußgemäßen Veräußerung vorbezeichneter Realitäten, mird die Ligitagion behuf Befr edigung der Gläubiger auf den 29. Auguft I. J. 9ten Frühstunde und auf den 29. September I. J. 9ten Frühstunde und folgende Tage loco Marktfleden Szinyer Varolja mit dem ausgeschrieben, daß folche am 2ten Termine auch unter Schah= werthe werden hintangegeben werben.

Raufluftige wollen fich mit 5%gem Reugelde vom Geldwerthe versehen, und die Lizitazionebedingnisse bei dem herrn Gerichte = und Landes-Advofaten Alexius Boszormenyi ju Szathmar, Johann Sztanisek zu Nagybania oder bei bem Gefertigten zu Szinyer Varolja einsehen.

Szinyér Várolja, am 24. Juni 1864.

Vincenz v. Popp, Massavertreter.

© dift. (1396)

Mro. 6913. Der nach Szczurowice, Złoczower Kreifes in Galigien zuständige, feit dem 26. Februar 1857 unbefugt in Rußland fich aufhaltende Runftgartner Josef Herbst wird fammt feinen Gohnen Franz, Josef und Leon aufgefordert, binnen einem Sahre vom Tage der Ginschaltung Diefes Gbittes in bas Umteblatt der Lemberger Zeitung in feinen Buftandigfeiteort Szczurowice gurudgutehren und seinen unbesugten Aufenthalt im Auslande ju rechtfertigen, als sonft gegen benfelben so wie bessen obgenannte 3 Sohne nach dem Gesete vom 24. Diarg 1832 wegen unbefugter Auswanderung verfahren werden wird.

Bon ter f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, ben 23. Juli 1864.

### Edykt.

Nr. 6913. Wzywa się przynależnego do Szczurowic, obwodu Złoczowskiego w Galicyi, od dnia 26. lutego 1857 nieprawnie za granicą bawiącego ogrodnika Józefa Herbsta, ażeby wraz z synami swemi Franciszkiem, Józefem i Leonem w przeciągu roku jednego od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzedowej do Szczurowie powrócił, i swój nieprawny poblit za granicą usprawiedliwił, inaczej ulegnie postanowieniom najwyższego patentu z dnia 24, marca 1832 względem wychodzeów.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, duia 23. lipca 1864.

(1389)Edykt.

Nr. 9528. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wywalczonej przez panią Wiktoryę Gajewskę sumy 850 złr. m. k. albo 892 zł. 50 c. wal. austr. z procentami po 5% za trzy lata od 18. marca 1862 nazad zachować się mającemi, a do zapłaty kapitalu bieżącemi kosztami sądowemi w ilości 7 zł. 23 c. w. a. i kosztów teraz w kwocie 38 zł. 85 c. w. a. przyznanemi, egzekucyjna publiczna sprzedaż połowy realności pod Nrem. 4-212<sup>3</sup>/<sub>4</sub> w Stanisławowie leżącej, a Frimet Weidenfeld własnej, tudzież <sup>3</sup>/<sub>7</sub> części realności pod Nr. 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> w Stanisławowie lezacej, a Abrahama Weidenfeld własnej, w trzech terminach, a to: 24. sierpnia, 21. września i 21. października 1864 o 9. godzinie przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie. Części te w pierwszych dwóch terminach nie nizej ceny szacunkowej, t. j. połowa realności Nr. 42/4 tylko za sume 2669 zł 171/2 c. w. a., zaś 3/7 części realności Nr. 52/4 tylko za sume 3332 zł. 62 c. w. a., zaś w trzecim terminie tylko za cenę do zaspokojenia wszystkich na tych częściach realności zaintabulowanych długów wystarczającą sprzedaną będzie.

Na wypadek, gdyby w trzecim terminie i taka cene nikt nie ofiarował, celem ułożenia warunków ułatwiających termin na 21go października 1864 o godzinie 5. po południu się wyznacza, w którym wszyscy udział mający w sądzie stanąć mają, poczem 4ty ter-

min rozpisany bedzie.

Jako wadyum stanowi się sumy 270 zł. w. a. i 340 zł. wal.

Resztę warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych w tutejszej registraturze przejrzeć

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z pobytu niewiadomych, Chaima Bleiberga, cessyonaryusza Mojżesza Mechel Maget i Benedykta Konopki, jakoteż wszystkich, którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczona być nie mogła, lub którzyby prawo hypoteki później uzyskali, na rece pana adwokata Dra. Bersohna do chronienia ich praw ze substytucya pana adwokata Dra. Minasiewicza za kuratora im nadanemu i przez niniejszy edykt.

Stanisławów, dnia 11. lipca 1864.

Kundmachung.

Dro. 203. Bur Befegung bes Postens eines Budhaltere für tie Vincenz v. Manzischen Werke in Jakobeny, momit der Gehalt jährlicher 800 fl. öft. W., freie Wohnung und 10 Rub. Rlafter Scheis terholz verbunden ift, mird ter Konture bis legten August 1864 ausgeschrieben.

Bemerber um biefe Stelle haben nachzumeifen:

ein Alter nicht über 50 Jahre, ferner baß fie bei einer Bergwerks : Buchhaltung ober bei einer f. f. Rechnunge = Beborde oter bei einer Merarial = Raffe meniaftene durch 5 Sahre im Rechnungefache getient haben, und entweder fich noch im Dienste befinden, ober nicht in Folge eines Dienstrergebens aus bem Dienste getreten find.

Die Stelle wird vorläufig auf ein Jahr verliehen, boch mird, menn bie Bergmerte bis dabin fich in der Bermaltung des Glaubigerausichuffes ber Bergleichemaffe bes Vincenz Manz v. Mariensce befinden werden, und ber Bertrag bem Buchhalter brei Monate jubor wird nicht aufgekundigt worden sein, solcher auf ein weiteres Jahr verlängert werden.

3m Dienfte ftebenbe f. f. Beamte merben, menn fie im Staats. bienfte verbleiben wollen, gehalten fein, nach ihrer Aufnahme jum Mertebuchhalter, fich von ber fompetenten vorgefesten Behorde einen

Urlaub ju ermirken.

Die Gefuche find an den gefertigten Bergleichsleiter der Vincenz

v. Manzischen Maffe zu richten.

Czernowitz, ben 24. Juli 1864.

Alexander Morgenbesser, f. f. Notar ale Gerichte = Kommiffar.

G b i f t. Mro. 297. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht in Brzozow wird befannt gemacht, es fei am 14. Janner 1829 Martin Szmyd in

Kombornia ohne Sinterlassung einer lehtwilligen Anordnung gestorben, zu bessen Nachlasse Kasper Szmyd, Bonaventura Szmyd, dann Leo Wrobel und Sofia Wrobel ale Erben berufen find.

Da tem Gerichte ter Aufenthalt des Kasper Szmyd, Leo Wrobel & Sofia Wrobel unbefannt ift, fo merten biefelben aufgeforbert, fich binnen einem Sahre von bem unten gefetten Tage an, bei biejem Gerichte gu melden und die Erbserflarung anzubringen, widrigenfalls bie Verlassenschaft mit den fich meldenden Erben und den fur fie aufgestellten Rurator Adalbert Kwotck abgehandelt merten wird.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Brzozow, am 11. Juni 1864.

Lizitazione - Ankündigung.

Dr. 14102. Um 29. Auguft 1864 nirb beim Rameral : Wirth= schafteante in Delatyn jur Verpachtung ber Mahlmublen in ben nachstebenten in rier Sekzionen getheilten Ortschaften auf Die Beit vom 1. November bis letten Oftober 1867 eine öffentliche Ligitagion abgehalten merden.

Der Ausrufepreis bes einjährigen Pachtzinfes beträgt:

a) für die I. Sekzion, bestehend in einer Sgängigen Mahlmuble in Delatyn und einer viergängigen in Zarzyce, 2123 fl. öst. 28.;

b) für die II. Cefzion, enthaltend 3 eingangige Mahlmühlen in Horycz, Luh und Dora, 277 fl. oft. 28.;

c) fur die III. Cefzion, enthaltend 2 eingängige Mahlmühlen, mit je einer Tuchwalte in Osław biały, dann 2 eingärgigen Mablmühlen in Osław czarny und Potok czarny, 356 fl. 75 fr. oft.

d) fur bie IV. Setzion, bestehend aus einer 4gangigen und einer 1gangigen Mahlmuhle in Lanczyn, dann zwei 3gangige Mablmuhlen in Dobrolów und Sadzawka, mit 2196 fl. oft. 28.

Für alle vier Sekzionen in concreto 4952 fl. 75 fr. öft. B. Jeder Pachtlustige hat 10% bes Ausrufspreises als Badium zu erlegen.

Wer fur einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer fpeziellen, auf dicfes Geschäft lautenden, gerichtlich legalifirten Bollmacht ausweiser.

Es merben auch schriftliche versiegelte Offerte bis 6 Uhr Abende bes ber Bersteigerung vorangehenden Tages angenommen, welche mit bem Babium belegt und ben Preisanboth nicht bloß in Biffern son= bern auch in Buchstaben deutlich ausgebrudt enthalten muffen.

Minderjährige, alle, die fur fich feine giltigen Bertrage fcblie-Ben konnen, Merarialrudftandler und Jene, die megen eines Berbrechens ober Bergebens aus Gewinnsucht in Untersuchung stanben oder stehen und nicht fur unschuldig erkannt wurden, find von ber Ligitazion und Pachtung ausgeschlossen.

Die naheren Ligitazione-Bedingniffe fonnen bei tem Rameral= Birthschafteamte in Delatyn eingesehen merden, und werden vor dem Beginne der mundlichen Berfteigerung vorgelefen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 21. Juli 1864.

(1378)E d i f t.

Mr. 550. Bom f. f. Bezirfkamte als Gericht in Zbaraz wird der, dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Thekla Wszelaczyńska geb. Turzańska, und im Falle diefelbe fcon rerftorben fein follte, ihren unbefannten Giben hiemit befannt gegeben, es habe ge-gen diefelben ber Burft Eugen de Ligne bei diefem Gerichte sub praes. 26. April 1864 Mr. 550 bie Rechteflage auf Zahlung ber Beträge pr. 4 fl. 321/2 fr. AM., 4 fl. 321/2 fr. IM. und 4 fl. 32 gfr. RM., und auf Raumung ber gepachteten zu Zbaraz gehöris gen Gründe überreicht, über welche zur summarischen Berhandlung die Tagsahung auf den 31. August 1864 um 10 Uhr Vormittags angeordnet morben ift.

Da ber Wohnort ber Thekla Wszelaczyńska und ihrer Erben unbekannt ift, fo mird für tiefelben ber Med. Dr. Clemens Bochen-ski jum Kurator ad actum bestellt und bemjeiven bie betretirte sciage augestellt.

Die Thekla Wszelaczyńska und ihre Erben merden temnach aufgefordert, bei tiefer Tagfatung entireber perfonlich oder burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen, ober aber vor bem Termine tem bestellten Kurator die nothigen Dehelfe mitzutheilen oder einen anderen Bertreter zu bestellen und dem Gerichte namhaft zu machen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zbaraż, am 20. Juli 1864.

E dykt.

Nr. 550. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zbarażu uwiadamia niniejszym z życia i pobytu niewiadomą Teklę z Turzańskich Wszelaczyńske, a gdyby ta już zmarła, jej niewiadomych spadkobierców, ze JO. ksiaże Eugeniusz de Ligne do tutejszego sadu pod dniem 26. kwietnia 1864 do 1.550 pozew o zapłacenie kwot 4 złr. 32½ kr. m. k., 4 złr. 32½ kr. m. k. i 4 złr. 32½ kr. m. k., i o rumacyę wydzierzawionych do Zbaraża należących gruntów podał, na któren do sumarycznej pertraktacyi termin na 31. sierpnia 1864 o godzinie 10. przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu Tekli Wszelaczyńskiej i jej spadkobierców jest niewiadome, a zatem ustanawia się dla tych pan Klemens Bocheński, Dr. med., za kuratora ad actum i temuż zadekre-

towana skarga sie dorecza.

Tekla Wszelaczyńska i jej spadkobiercy wzywają się zatem. na tym terminie albo osobiście albo przez pełnomocnika jawić się, albo przed wyznaczonym terminem ustanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta udzielić, albo innego zastępcę ustanowić i tegoz sądowi wymienić.

Od c. k. powiatowego urzędu jako sądu. Zbaraz, dnia 20. lipca 1864.

(1381)G d i f t. (3)

Mro. 4727. Won bem f. f. Kreis : als Sanbelsgerichte mirb ben Kalmann Dubiner und Mendel Halperin mit Diesem Ed fte befannt gemacht, daß gegen tiefelben Josef Lastmann unterm 15. Juli 1864 megen Bahlung ber Summe von 300 Subel f. M. G. eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit bem Beschluße vom Bentigen Bahl 4727 bie Bahlungsauflage erlassen worten ift.

Da ter Wehnort ber genannten Belangten unbefannt ift, fo wird denselben der herr Advokat Dr. Ornstein mit Cubstituirung tes herrn Advokatin Dr. Wesolouski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angefuhrte Bescheid tiefes

Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Areis= als Sandelegerichte.

Złoczów, ten 20. Juli 1864.